## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 13. Montag, den 15. Januar 1838.

Ungekommene gremden vom 12. Januar.

Herr Guteb. v. Kalkstein aus Powicice, Hr. Guteb. v. Krzyżanoweki aus Pakosław, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Pachter Pradzynski aus Połażewo, I. in No. 11 Buttelftr.; Hr. Musikus Jankel Eben aus Wilno, I. in No. 15 Breslauers Str.; Hr. Guteb. v. Mielecki aus Graboszewo, I. in No. 41 Gerberstraße; Frau Guteb. v. Zakrzewska aus Rudnicz, Hr. Guteb. v. Skorzewski aus Nekla, Hr. Holzhandler Preis aus Schrimm, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Udministrator Kinskowski aus Porazyn, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Kaufm. Nichter aus Warschau, I. in No. 1 St. Martin.

1) Bekanntmachung. Das früher bem aufgehobenen Benediktiner-MonnenRloster gehörig gewesene, jest der Dominial = Verwaltung anheim gefallene Grundstück unter der No. 101 St. Adalbert hieselbst, im Ganzen von einem Flächeninhalt von 11 Morgen und 155

N., soll in 6 einzelnen Parzellen meistbietend mit oder ohne Vorbehalt eines
Domainen-Zinses veräußert werden.

Bu biefem Behuf haben wir einen Licitations. Termin in unferm Abtheilungs= Sessions-Zimmer auf den 23. Januar 1838 Nachmittags 3 Uhr vor bem Obwieszczenie. Należący dawniey do zniesionego klasztoru Panien Benedyktynek, teraz zaś pod zarządem dominialnym pod Numerem 101 przy ulicy Śto. Woyciechskiey tutey polożony grunt, obeymujący w ogóle 11 morgów 155 prętów kwadratowych powierzchni, ma być w 6 poiedyńczych parcellach naywięcey dającemu za opłatą lub bez opłaty czynszu dominialnego sprzedanym.

Na ten cel wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 23. Stycznia 1838 popołudniu o godzinie 3ciey przed Radzcą Regencyjnym Ur. BitHerrn Regierungs = Rath Bitter anberaumt, su bem wir Kaufluftige einladen.

Die Beraußerungs = Bedingungen, fo wie die Anschläge konnen in unserer Do= mainen = Registratur mahrend ben Amte= funden eingesehen werben.

Seder Erwerber hat eine Raution von

50 Rthlr. zu erlegen.

Pofen, ben 11. December 1837. Konigl. Regierung, Abthl. III.

- 2) Bekanntmachung. In unserm Depositorio besindet sich eine den Erben des Ober-Postamts-Raths Längner zuges hörige Masse von 4395 Athlr. 25 fgr., welche für die Ansprüche aus der Amtes Berwaltung des ehemaligen Justitiar Destereich, zu Schwehkau, als Kaution haftet. Aus den Aften der im Jahr 1804 abgehaltenen Justiz Bisstation erzgeben sich folgende Ansprüche:
  - 1) bes Martin Krause modo beffen Erben wegen überhobenen Sporteln von 16 Rthlr. 26 fgr. 3 fgr.,
  - 2) bes Benedict Scholz modo beffen Erben wegen überhobenen Sporteln von 21 Athle. 20 fgr.,
  - 3) bes Jacob Rag modo beffen Erben wegen überhobenen Sporteln von 23 Athlr. 27 fgr. 6 pf.,
  - 4) bes Fleischer Jenry Mansner wes gen überhobenen Sporteln von 1 Rthir. 26 fgr. 3 pf.,

ter w izbie sessyonalnéy wydziału naszego, na który chęć kupna maiących zapozywamy. Warunki sprzedaży i taxa mogą w Registraturze naszéy dominialnéy w godzinach służbowych przeyrzane.

Każdy z licytantów winien iest zło-

żyć pięćdziesiąt talarów kaucyi.

Poznań, dnia 11. Grudnia 1837. Król. Pruska Regencya III.

Obwieszczenie. W depozycie naszym znayduie się massa sukcessorom Ur. Laengner Radzcy Głównego Urzęż du pocztowego w Lipsku należąca w ilości 4395 Tal. 25 sgr. która iako kaucya za pretensye z urzędowania Ur. Oestereich Justycyaryusza dawnieyszego w Swięcicowie odpowiedzialną iest. Z akt odbytey w roku 1804 rewizyi sądownietwa okazuią się pretensye następuiące:

- 1) Marcina Krausy, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebranych należności sądowych w ilości 16 Tal. 26 sgr. 3 fen.,
  - 2) Benedykta Scholz, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebranych należności sądowych w ilości 21 Tal. 20 sgr.,
  - 3) Jakuba Raetz, nateraz sukcessorów tegoż, względzie nadebranych należności sądowych w ilości 23 Tal. 27 sgr. 6 fen.,
  - 4) Jenrego Maysnera rzeźnika względzie nadebranych należności sądowych w ilości I Tal, 26 sgr. 3 fen.,

- 5) bes Bauer Johann Klupsch wegen überhobenen Sporteln von 28 Rtlr. 26 fgr. 10 pf.,
- 6) bes Ferdinand Eitner aus Robylin wegen der aus dem Depositorio ausgeliehenen Erbgelder deffelben von 24 Athle.,
- 7) bes Vorwerks = Besitzers Johann Mitsche zu Schweizkau wegen ber Kapitalien von 650 Rihle, und 350 Atle, nebst vielzährigen Insen.

Da jest die Maffe an die Erben bes Langner ausgeschuttet werben foll, wer= ben alle biejenigen, welche aus ber Umte - Berwaltung bes Deftereich, Un= fpruche an benfelben zu haben vermeinen, namentlich aber die vorbezeichneten Per= fonen, beren Erben und Ceffionarien, fo wie die fonft an beren Stelle getreten, aufgefordert, ihre besfallfigen Unfpruche in termino ben 23. April 1838 coram deputato Dber-Landes-Gerichte, Res ferendarius Erler anzumelden, widrigen= falls angenommen werden foll, bag fie ihre Unspruche gegen bie Raution nicht verfolgen wollen, welchem nachft biefel= be, ben legitimirten Gigenthumern ber= felben ausgeantwortet werden foll.

Posen, den 29. November 1837. Konigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

- 5) Jana Klupsch włościanina względzie nadebranych należności sądowych w ilości 28 Tal. 26 sgr. 10 fen.,
- 6) Ferdynanda Eitnera w Kobylinie względzie schedy tegoż z depozytu wypożyczanéy w ilości 21 Tal.,
- 7) Jana Nitschkiego possessora w Swięcichowie względzie kapitałów w ilości 650 Tal. i 350 Tal. z prowizyą kilkunastu letną.

Massa ta sukcessorom Laengnera teraz wypłaconą być ma, zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do takowéy z urzędowania Ur. Oestereich pretensyą mieć mniemaią, a mianowicie osoby poprzednio wzmiankowani, sukcessorówi cessyonaryuszów iako też tych, którzy w mieysce takowych wstapili, aby pretensye swe w terminie dnia 23. Kwietnia 1838 przed Deputowanym Referendaryuszem Erler podali, albowiem w razie przeciwnym uważaném zostanie, iakoby pretensye swe do kaucyi dopilnować niechcieli, a takowa potem właścicielom legitymowanym wypłacona być ma.

Poznań, dnia 29. Listop. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I.

3) Boittalcitation. Der verftor= bene Raftellan Joseph von Jaraczewefi, bat in feinem am 17ten Juli 1801 er= richteten und am 26. Marg 1816 eroff= neten Teftamente feinen Bermandten vå= terlicher Seite, Die im Schrimmer Rreife gelegenen Guter Chwalfowo und Rolacin vermacht, und ba diefe Bermandte bieber nicht zu ermitteln gewesen, fo werden Dieselben biermit offentlich aufgefordert, fich bei bem unterzeichneten Gerichte fpås teffens in bem am 18 ten Mai 1838 por dem Referendarius v. Colomb aufte= henden Termine zu melden, und ihr Ber= wandtichafte Berhaltniß mit dem Erb= laffer nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen werden prafludirt und Die gedachten Guter bem fich melbenden Bermandten, oder falls ein folcher nicht borhanden fein follte, dem rechtmäßigen Erben gur freien Disposition werben ber= abfolgt werden, bergeftalt, bag bie fich fpater Melbenben, beren Sandlungen und Berfügungen anerkennen und ubers nehmen muffen, von ihnen weder Rech= nungslegung noch Erfat ber gehobenen Rugungen gu fordern berechtiget find, fondern sich lediglich mit bem, was als= bann noch vorhanden, begnugen muffen.

Pofen, ben 22. Juni 1837.

Ronigl. Ober = Landes , Gericht; I. Abtheilung.

Zapozew edyktalny. Zmarły Ka. sztellan Józef Jaraczewski w testamencie swym na dniu 17. Lipca 1801 sporządzonym, a na dniu 26. Marca 1816 r. ogłoszonym, krewnym swym linii oycowskiey dobra Chwalkowo i Kołacin, w powiecie Szrymskim położone zlegował, a gdyż do czasu tego krewnych tych nie było można wynaleść, takowym się ninieyszém publicznie zaleca, aby się w Sądzie podpisanym naydaléy w terminie na dzień 18. Maja 1838 przed Referendaryuszem Colomb wyznaczonym zgłosili, i stosonek pokrewieństwa swóy z spadkodawcą udowodnili, albowiem w razie przeciwnym ciż z pretensyami swemi prekludowani, i do. bra wspomnione krewnemu zgłoszaiącemu się, albo ieżeliby takowy się niemiał znaydować, sukcessorowi prawnemu do wolnego rozrządzenia oddane zostaną, w ten sposób, iż późniey się zgłoszający z działania i rozrządzenia tegoż przyznać i przyiąć powinni, od niego ani złożenia rachunku, ani wynadgrodę użytków pobieranych domagać upoważnieni nie będą, lecz się li tem co się wten. czas ieszcze znayduie, kontentować muszą.

Poznań, dnia 22. Czerwca 1837. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I. 4) Bekanntmachung. In bem hypothekenbuche der im Großherzogthum Posen, im Posener Departement, im Fraustädter Kreise belegenen Güter Opoxrowo und Lubonia ist solgendes eingestragen:

1) Auf Oporowo Rubr. III. No. 1.
und auf Lubonia Rubr. III. No. 2.
166 Athlr. 16 gGr. oder Einstausend Gulden polnisch,

welche für die Franciska, verehelichte Borowska zu Gostyn als eine zu 5 pCt. zinsbare Realschuld auf den eigenen Anstrag der Bormundschaft der damaligen minorennen Eigenthümer Adam und Cassimir v. Turno ad protocollum vom 21. Juli 1796 zu gleichen Rechten mit der sud No. 2 (auf Oporowo) und sud No. 3 (auf Lubonia) intabulirten Post ex decreto vom 10. August 1801 eingetragen worden sind.

2) Auf Oporowo Rubr. III. No. 2. und auf Lubonia Rubr. III. No. 3. 166 Arhlr. 16 gGr. oder Einstausend Gulden polnisch,

welche für die Josepha verchelichte v. Zasgureka, als eine zu 5 pCt. zinsbare Realsschuld, auf den eigenen Antrag der Borsmundschaft der damaligen minorennen Eigenthümer Adam und Casimir v. Turno, ad protocollum vom 21 Juli 1796 zu gleichen Rechten mit der sub No. 1 (auf Oporowo) und der sub No. 2. (auf Lubonia) vorstehenen Post ex decreto vom 10ten August 1801 eingetragen worden sind.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Oporowa i Luboni w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w Departemencie Poznańskim, w powiecie Wschowskim położonych, zaintabulowane są, a to:

1) na Oporowie w Rubr. III. No. 1 i na Luboni w Rubr. III. No. 2.

166 Tal. 16 dgr. czyli tysiąc złotych polskich,

które dla Franciszki, zamężney Borowskie w Gostyniu iako dług realny z prowizyą po 5 od sta na własny wniosek opieki właścicieli w ówczas nieletnych Adama i Kaźmierza Turno do protokułu z dnia 21. Lipca 1796 roku równym prawem z summą pod No. 2gą (na Oporowie) i pod No. 3cim (na Luboni) zahypotekowanych stosownie do dekretu z dnia 10. Sierpnia 1801 roku zaintabulowane zostały.

na Oporowie w Rubr. III. No. 2
i na Luboni w Rubr. III. No. 3.
166 Tal. 16 dgr. czyli tysiąc
złotych polskich,

które dla Jozefy zamężnéy Zagurskiéy iako dług realny z prowizyą po 5 od sta na własny wniosek opieki właścicieli w owczas małoletnych, Adama i Kaźmierza Turno, do protokułu z dnia 21go Lipca 1796 roku równym prawem z summą poprzednio pod No. 1 (na Oporowie) i pod No. 2 (na Luboni) zahypotekowana, stosownie do dekretu z dnia 10go Sierpnia 1801 r. zaintabulowane są.

Nach ber Behauptung ber Besitzer bon Oporowo und Lubonia find beibe Posten langst bezahlt, Quittungen aber haben bieselben hieruber nicht beibringen konnen.

Es werden beshalb die Francista ver= ehelichte Borowsfa, fo wie die Josepha verehelichte v. Zagurefa, beren Erben, Ceffionarien, fo wie alle diejenigen, wel= che in ihre Rechte getreten find, aufge= forbert, ihre Rechte auf biefe Forberun= gen bei bem unterzeichneten Dber-Landes, Berichte, fpateftens aber in bem auf den 31 ften Januar 1838 Bormittage 10 Uhr vor dem Dber = Landes = Gerichts= Referendarins Lupfe, auf bem Dber-Lan= besgerichte anberaumten Termine angus zeigen und geltend zu machen, wibrigen= falls fie mit ihren Rechten praflubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillichweigen auferlegt werben wird, bie Forberungen felbst aber auf ben Untrag der Eigenthus mer geloscht werben werden.

Pofen, ben 14. September 1837. Ronigl. Preuß. Ober-Landes= Gericht; I. Abtheilung.

5) Proclama. Von bem unterzeichneten Königlichen Ober-Landesgericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Concurs-Masse des hierselbst am 11ten Marz 1826 verstorbenen Gutebesitzers Joseph von Moszczenski aus Nieciszewo auf Grund des hieuber ergangenen rechtstraftigen Klassissischer Erkenntnisses un- er die darin locirten Gläubiger vertheilt verden soll.

Es werden baher etwanige noch unbe=

Podług twierdzenia dziedziców Oporowa i Luboni obie te summy od dawna zapłacone zostały, iednakowoż nie są w stanie kwitów na to złożyć.

Zaleca się przeto Franciszce zamęźnéy Borowskiéy, tako też Józefie zamężney Zagurskiey, ich sukcessorom i cessyonaryuszom tychże, oraz wszystkim, którzy w prawa ich wstąpili, aby prawa swe do pretensyi powyższych w Sądzie naszym naydaley w terminie na dzień 31. Stycznia 1838 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Luepke Referendaryuszem Sadu Głównego Ziemiańskiego w Sądzie Głównym Ziemiańskim wyznaczonym podali i uzasadniali, w przeciwnym bowiem razie ciż z prawemi swemi prekludowani, i w tym względzie im wieczne milczenie nakazane będzie pretensye zaś na wniosek dziedziców wymazane zostana.

Poznań, dnia 14. Września 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Obwieszczenie. Podpisany Głó. wny Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, że massa konkursowa tu na dniu 11. Marca 1826 zmarłego Ur. Józefa Moszczeńskiego z Nieciszewa, stósownie do zapadłego prawomocnego wyroku klassyfikacyi, pomiędzy wierzyciele w takowym umieszczonych ma być podzieloną.

Niewiadomi ieszcze wierzyciele

kannte Gläubiger aufgefordert, sich bins nen 4 Wochen zu melden, und die Richtigkeit ihrer Forderungen nachzuweisen, oder zu gewärtigen, daß auf sie bei der Vertheilung keine Rucksicht genommen werden wird.

Bromberg, ben 22. December 1837. Ronigliches Dberlandesgericht.

6) Ueber ben Nachlaß bes am 23. Movember 1833 verstorbenen Sattlers meisters Heinrich Wiedebein, ist heute ber erbschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 1. Marz 1838 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Referendarius Klein im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Bu biefem Termine werben folgenbe Glaubiger, als:

- 1) die Erben der Dbermuhlen Inspector Roplinschen Cheleute,
- 2) bie Erben ber Generalin von Pouchelon hierdurch namentlich vorgelaben.

Bromberg, ben 10. November 1837. Ronigl. Preuß. Land= und Stadt= Gericht. wzywaią się, aby się w 4ch tygodniach zgłosili i rzetelność swoich pretensyi wykazali, gdyż w razie przeciwnym na nich przy podziale wzgląd mianym nie będzie.

Bydgoszcz, dnia 22. Grudnia 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Nad pozostałością siedlarza Henryka Wiedebein na dniu 23. Listopada 1833 zmarłego, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 1 go Marca 1838 o godzinie 1 otéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Depatowanym Referendarzem Klein.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracziącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Na tenże termin zapozywaią się ninieyszém następnie wymienieni wierzyciele, iako to:

- sukcessorowie nadinspektorów małżonków Koplin,
- 2) sukcessorowie Generałowey Ur. Pouchelon.

Bydgoszcz, dnia 10. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Aufgebot. Der zwischen Tanchen Gacob Brie und Loreng Schiffleger ge= ichloffene gerichtliche Bergleich vom 7ten November 1805 nebft Sypothefen : Res fognitioneschein vom 20. Septbr. 1806 über die auf das sub No. 235. bes Sy= pothekenbuchs von Rogafen verzeichnete Schifflegeriche Grundfiud, ex decreto bom 20. September 1806 fur Tanchen Jacob Brie eingetragenen 100 Rthir., ift verloren gegangen.

Alle Die, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand, ober fonftige Briefe, Inhaber an bies Dofument Unfpruche machen konnen, haben folche in bem auf ben 19. Februar 1838 Bormit= tage 9 Uhr biergu in unferem Gerichtes Lofale anberaumten Termin anzumelben, wibrigenfalls fie aller ihrer Unfpruche fur verluftig erflart und bas gebachte Inftru=

ment amortifirt werden wird.

Rogafen, ben 17. Oftober 1837.

Ronigl. Dreug. Lande und Stadtgericht.

Ogłoszenie. Układ sądownie na dniu 7. Listopada 1805 pomiedzy Tanchen Jakobem Brie i Wawrzynem Schiffleger zawarty, wraz z dołaczonym wykazem hypotecznym z daty 20. Września 1806 dla Tanchen Jakoba Brie nieruchomości Schifflegra w ksiedze hypoteczney Rogoźna No. 235 oznaczoney, ex decreto 20go Września 1806 zapisanych 100 Tal.

zaginał.

Wszyscy ci, którzy by iako właściciele, cessyonaryusze lub posiadaiący takowe dokumenta zastawne na dokumenta te, iakowe pretensye rościć mogli, winni takie w terminie w celu tym na dzień 19. Lutego 1838 o godzinie gtéy zrana w lokalu Sadu naszego wyznaczonym zameldować, inaczéy z wszelkiemi swemi mieć mogącemi pretensyami za utraconymi uznani zostana i dokument wspomniony amortyzowanym zostanie. Rogoźno, d. 17. Paźdz. 1837. Król, Pruski Sad Ziemsko-

Mieyski,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 13. Montag, ben 15. Januar 1838.

8) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht ju Wleschen,

Das in der Stadt Meustadt a/B. sub No. 92 belegene, den Nepomucena und Martin Hurlewiczschen Erben gebörende Haus nehst Garten, abgeschätzt auf 150 Athlr. zufolge der, nehst Hypothefensschein und Bedingungen in der Registraztur einzusehenden Taxe, soll am 19 ten März 1838 Nachmittags 3 Uhr an orzbentlicher Gerichtsstelle subhastur werden. Pleschen, den 17. November 1837. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie.

Dom z ogrodem w Nowem-mieście a/W. pod No. 92 położony, a sukcessorom Nepomuceny i Marcina Hurlewiczow małzonków nalężący, oszacowany na 150 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1980 Marca 1838 po południu o godzinie 3ciey w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 17. Listop, 1837.

9) Bekanntmachung. Alle biejenigen, welche an die Amits Cantion des
bon hier nach Wollstein verseizen Salarien = Kassen = Kontrolleurs Komnist aus
feiner Amts. Verwaltung hierselbest Ansprüche zu haben bermeinen, werden
hiermit aufgefordert, dieselben spätestens
in dem bierzu auf den 20. Februar
1838 Vormittage 10 Uhr vor dem
Deputiren herrn Ober-Landesgerichtes
Assertieren herrn Ober-Landesgerichtes
Assertieren Kerning un melogn und

Obwieszezenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi służbowey przesadzonego tu ztąd do Wolsztyna kontrollera kassy salary iney Komnik z czasu urzędowania iego tuteyszego pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, ażeby takowe naypoźniey w wychezonym w tym celu na dniu 20. usego 1838 zrana o godzinie, tote przed Deputowanym Ur. Główno Zemskiego Sądu Assessorem Heinz w posiedzeniu naszym termi-

nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Unsprüchen an die Raution präfludirt und nur an die Person des 20. Komnik wers den verwiesen werden.

Pleschen, ben 31. Oktober 1837. Königl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

10) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Wagrowiec.

Das im Wagrowiecer Kreise zu Przyssieker-Hauland unter No. 17. belegene, dem Bauer Johann Kühngehörige Grundsstück, abgeschätzt auf 253 Athlr. zusolge der, in der Registratur einzusehenden Taxe, soll im anderweiten Termine am 6 ten März 1838 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Zugleich werden alle unbekannten Real, Pratendenten zu diesem Termine mit der Barnung vorgeladen, daß fie soust mit ihren Real-Ansprüchen an das Grundstück prakludirt werden sollen.

Wagrowiec, ben 27. Oftober 1837.

nie zameldowali i wykazali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do kaucyi wykluczeni i iedynie do osoby etc. Komnik odeslani zostaną.

Pleszew, dnia 31. Pazdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Wągrowcu.

Nieruchomość w Wągrowieckim powiecie, w holendrach Przysieckich pod liczbą 17 położona, chłopu Janowi Kühn należąca, oszacowana na 253 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze, ma być w dalszym terminie dnia 6. Marca 1838 przed południem o godzinie 9. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana

Zarazem zapozywaią się niewiadomi pretendenci realni na ten termin pod tém zagrożeniem, iż wrazie niestawienia się z swemi pretensyami realnemi do tego gruntu wykluczonemi zostaną.

Wągrowiec, dn. 27. Paźdz. 1837.

11) Poiktalvorladung der Gläubiger in dem erbschaftlichen Liquidations. Prozesse über den Nachlaß des hier versorbenen Martin Ferdinand Neumann.

Ueber den Nachlaß bes hier versiorbes nen Martin Ferdinand Neumann ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozeß ers Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad maiątkiem zmarłego tu Marcina Ferdynanda Neumann.

Nad pozostałością zmarlego tu Marcina Ferdynanda Neumann, otworzono dziś process spadkowo-libifnet worben. Der Termin zur Anmel, bung aller Anspruche steht am 34 ften Januar 1838 Bormittags 9 Uhr vor bem Konigl. Land = und Stadtgerichts= Mathe Pebell im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer sich in Siesem Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forberungen nur an bassenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Magrowiec, ben 21. Sept. 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

12) Boiftalcitation. Die unbefann= ten Erben bes am 25. Juli 1811 gu Sedzin verftorbenen General=Bevollmach, tigten bes Gutebefigere Bincent b. Prufimefi, bes Joseph von Czarnowefi, fo mie beren Erben und Erbuehmer merden hierdurch aufgefordert, fpateftens im Zer= mine ben 3ten Mai 1838 Bormit: tags 11 Uhr vor dem herrn Cand= und Stadt-Gerichte-Rathe fallfen in unferem Geschäftshause zu erscheinen, und ihre Rechte anzumelden und nachzuweisen, wi= brigenfalls ber Rachlaß bem Riscus gur freien Disposition verabfolgt werden wird. Der nach erfolgter Praclufion fich etwa melbende Erbe ift fodann aller Sandlun= gen und Diepositionen Fieci anzuerfen= nen und zu übernehmen ichuldig, barf bon ihm weder Rechnungslegung noch

kwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 31. Stycznia 1838 o godzinie 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Królewskiego Ziemsko mieyskiego Sądu Radzcą Pedell.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wongrowiec, d. 21. Wrześ. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Zapozywamy ninieyszém niewiadomych sukcessorów Józefa Czarnowskiego byłego Pełnomocnika Jeneralnego niegdy Wincentego Prusimskiego na dniù 25. Lipca 1811 roku w Sędzinie zmarłego, tudzież spadkobierców i potomków, aby się naydaléy w terminie dnia 3. Maja 1838 o godzinie 11téy przed Deputowanym Ur. Hülsen Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego w mieyscu tuteyszych posiedzeń sądowych stawili, prawa swe podali, i takowe udowodnili, w przeciwnym razie pozostałość fiskusowi pod wolną dyspozycyą ustąpiona zostanie. Ježeliby zaś dopiero po nastąpioney prekluzyi iakowy sukcessor się zgłosił, natenczas winien będzie wszelkie Erfatz ber gehobenen Nutzungen forbern, sondern muß sich lediglich mit dem, was alsbann noch von der Erbschaft vorhan= ben sein sollte, begnügen.

Samter, ben 15. Juni 1837.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

13) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Rempen.

Das hieselbst in der Baranauer Straße unter No. 12% belegene, den Mathias und Elisabeth Plachtaschen Erben
gehörige Grundstuck, abgeschätzt auf 204
Rehlr. 4 sgr. zufolge der, nebst hopothekenschein und Bedingungen in der Megistratur einzuschenden Tare, soll im fort,
gesetzten Bietungs-Termine am 21 sten
Februar 1838 Vormittags 9 Uhr
an ordentlicher Gerichts-Stelle subhassirt
werden.

Rempen, ben 30. August 1837.

14) Deffentliche Bekanntmachung. 211s muthmößlich gestohlen sind folz gende Gegenstände in Beschlag genom= men worden:

- 1) ein Paar Armbanber,
- 2) ein Fing reing befegt mit einem rothen Steine,
- 3) ein Fingerring gezeichent A. W.,
- 4) ein Fingerring gezeichent K. H.,

czynności i rozporządzenia Fiskusa przyznać i przyjąc za dobre, nie będzie też mocen, ani złożenia rachunków ani zwrotu pobieranych użytków żądać, i iedynie na tém zaprzestać musi, co ieszcze z sukcessyi pozostanie.

Szamotuły, dn. 15. Czerwca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Kempnie.

Grunt pod No. 121 tu w Kempnie na przedmieściu Baranowskiem położony, do sukcessorów Macieja i Elżbiety Plachta należący, oszacowany na 204 Tal. 4 sgr. wedle taxy, mogącey być przeytzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 21. Lucego 1838 przed południem o godzinie otey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Kempno, dnia 30. Sierpnia 1837.

Obwieszczenie. Jako domniemanie kradzione zostały następne przed mioty sądownie przytrzymane:

- 1) para bransoletek,
- pierścionek z czerwonym kamie, niem,
- 3) pierścionek z literami A. W.,
- 4) pierścionek z literami K, H.,

5) ein Paar Dhrringe mit blauen Steinchen befett,

6) ein Fingerring mit einem violetten Stein befett,

7) eine Bujen = Dabel mit einem grus nen Stein befett,

8) eine Bufen = Nabel mit einem weiß= grauen Stein befegt,

9) ein goldener Ring mit 5 blauen Steinchen befett,

10) eine einzelne Dhrbummel mit gel= ben Ctein befett,

11) ein Paar Dhr = Ringe mit rothen Cteinchen befett,

Uhr, alter gagon, mit blauem Band versehen,

13) eine eingehäusige tombachne Uhr mit bergl. Rette und Drathband jum Ueberhangen.

Der rechtmäßige Gigenthumer wird aufgefordert, fich in unferem Gerichts= Locale in termino den 5. Februar c. Bormittags um 10 Uhr vor unferem De= putirten herrn Uffeffor Berndt ju melden.

Fraustadt, ben 4. Januar 1838.

Roniglich Preuf. Land= und Stadtgericht.

15) Ldiktal = Citation. Es werden alle diejenigen, welche an die Umtefaution bes faffirten Boten und Erefutore Johann Gotthilf Brettichneider von 200

5) para zauszniczek z niebieskiemi kamyszkami obsadzanych,

6) pierścionek z fioletowym kamieniem,

7) śpilka do gorsa z zielonym kamieniem,

8) takaż śpilka z białawo - szarym kamieniem,

9) złoty pierścionek z pięciu niebieskiemi kamiszkami obsadzany,

10) kolczyk od zauszniczki z żółtym kamieniem,

11) para zauszniczek z czerwonemi kamysekami wysadzanych,

12) eine dreigebaufige filberne Minuten, 12) zegarek srebny minuty wskazuiacy, o trzech kopertach, dawnieszego ksztaltu z wstążką niebie-

> 13) tombakowy zegarek o jedney kopercie, z takimże łańcuszkiem i wstążką drótową do zawieszenia go na sobie.

Prawi właściciele tychże przedmiotów wzywaią się ninieyszém, aby się w mieyscu posiędzeń naszych w terminie dnia 5. Lutego r. b. przed południem o godzinie 10tey przed naszym Deputowanym Assessorem W. Berndtem stawili.

Wschowa, dnia 4. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edykialny. Wzywamy ninieyszém wszystkich, którzyby do kaucyi oddalonego z urzędu woźnego i exekutora Jana Gotthilf BrettRthir. in Staatsichulbicheinen aus beffen Dienstverwaltung bei bem unterzeichne= ten Gerichte irgend einen Unfpruch gu haben vermeinen hierdurch vorgeladen, ihre Unspruche in bem auf ben 6ten Rebruar a. f. Bormittage um 11 Uhr im hiefigen Gerichte-Locale anberaumten Termine gur fpatern Mudführung angumelben, widrigenfalls aber zu gewarti= gen, daß fie ihrer Unfpruche an Die Raus tion fur verluftig erflart, und bamit blog an die Perfon bes genannten Caven= ten werden verwiesen werden.

Inowraclaw, ben 18. Oftober 1837. Ronigt. Preuß. Land = und Stadtgericht.

16) Bekanntmachung. Es befinbet fich bei und ein blauer tuchener Ueber= rock mit gesponnenen Andpfen und gel= bem Merino = Unterfutter, fo wie ein ichwarz tuchener Ueberrock mit Anopfen bon Sorn. Da biefe Cachen bochftmahre Scheinlich gestohlen worden, fo forden wir ben Gigenthumer auf, fich gur Empfang= nahme berfelben zu melden.

Pofen, ben 8 Januar 1838.

szneider 200 Tal. wobligacyach skarbowych wynoszącey, z czasu urzędo. wania iego u podpisanego Sadu iako. we pretensye mieć mogli, ażeby takowe na terminie na dniu 6. Lutego r. p. zrana o godzinie 11tév w izbie tuteyszego posiedzenia sadowego w celu późnieyszego ich wykazania podali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących pretensye te uznani i z takowemi tylko do osoby wyrażonego byłego exekutora Brettszneider odesłanemi będą.

Inowrocław, d. 18. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Znayduie się u nas surdut sukienny granatowy z guzikami szmuklerskiemi i podszewka żółtą merynusową, niemniey surdut sukienny czarny z guzikami rogowemi. Ponieważ rzeczy te zapewne ukradzione zostały, więc wzywamy właściciela, ażeby się po takowe do mas zgłosił.

Poznań, dnia 8. Stycznia 1838. Ronigliches Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat,

17) Bekanntmachung. Mittwoch den 17. b. M. frub 10 Uhr follen boberer Berfugung gufolge, mehrere gu Urtillerie-3weden nicht mehr geeignete Getchirrfachen und Sandwaffen zc. im biefigen Artillerie = Beughause, Bronferfrage Do. 307., gegen gleich baare Bezahlung in Preuf. Courant offentlich verfteigert werden. Rauf. luftige werden biergu eingeladen. Dofen, ben 10 Januar 1838. Ronigliches Artillerie : Depot.

48) Bekanntmachung. Aus ber Koniglichen Dberforfterei Polajewo follen

a) Belauf Gichquaft und Romanowto 1000 Klaftern Riefern-Rloben und Ufihola,

b) Belauf Zarnowfe 300 Klaftern Riefern-Kloben und Uftholg,

c) Belauf Mintowo 205 Alaftern Buchen-Aloben, circa 90 Alaftern Birfen-Aloben und 217 Stud alte Buchen auf bem Stamm,

im Wege des Meistgebots biffentlich verkauft werden. Es ist hierzu ein Termin auf Donnerstag ben 8 ten Februar c. Nachmittags 2 Uhr in der Oberförsterei Borustynsto anberaumt, wozu Käufer mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Zuschlag bei Erfüllung und resp. Ueberbietung der Taxe und bei Eingehung der gestellten Bedingungen gegen Deponirung des vierten Theils des Gebots sofort im Termine erfolgen soll. Die Birken= und Riefern=Hölzer sind theils eingeschlagen, theils im Hiebe begriffen. Posen, den 8. Januar 1838.

Der Forftinfpettor Schindler.

19) Die Berlinifde Lebens : Berficherung 8 : Gefellich aft hat feit ber im September 1836 erfolgten Eroffnung ihrer Geschäfte fich der Theilnahme Des Publifums in einem folchen Dage zu erfreuen gehabt, daß fie hierauf die fcon= ften Soffnungen fur das fernere Gebeiben ihres Inftitute ju grunden berechtigt ift. Geit jenem Zeitpunfte bis gum 31. December 1837 haben 1352 Perfonen mit ber Summe von Rthir. 1,762,300 Berficherungen bei ihr angemelbet, von welchen 1191 Perfonen mit bem Betrage von Rtplr. 1,489,900 angeommen find; und, ungeachtet ber großern Sterblichfeit im vergangenen Jahre, ift die Ges fellichaft fur nicht mehr ale 12 Sterbefalle auf Sibe von Athle. 11,700 in Unfpruch genommen, wobon der größte Theil anerkannt und bereits berichtigt ift. Gie barf baber mit Recht erwarten, bag icon ber Abidluf bes erften Ge-Schafte-Jahres ein ben Berficherten, welche mit zwei Drittheilen an bem Gewinne participiren, gunftiges Resultat gewahren wird. Findet fie bierin einer Seits ben fichern Beweis, bag ber Rugen ber Lebens = Berficherungen überhaupt immer allgemeiner anerkannt wird, fo barf fie fich boch auch andrer Geite ber Ueberzengung hingeben, daß gerade die Eigenthumlichkeiten ihres, der Kontrolle ber Staatsbehorde unterworfenen, von vorn berein burch einen Fonds bon einer Million Thaler geficherten Inftitute, welches die Berficherten je= ber Gefahr eines Rachfduffes überhebt, und ihnen bem ungeachtet ben oben erwahnten Gewinn-Untheil überläßt, befondere Unerfennung gefunden haben. Geschafte-Programme ber Gefellschaft, aus welchen bas Rabere bieruber zu erfeben ift, und fonftige Erorterungen, fo wie Untrage-Formulare werden die Agenten bes Inffitute jederzeit bereitwillig mittheilen. Berlin, ben 2. Januar 1838.

Lobed, General, Ugent ber Berlinifden Lebene-Berficherunge-Gefellichaft.

Borffebende Ueberficht von der bisherigen Wirksamkeit ber Berlinischen Lebens-Versicherungs-Gesellschaft bringe ich hiermit zur dffentlichen Kenntnif.

Pojen, ben 9. Januar 1838.

Better, Saupt-Ugent der Berlinifchen Lebens-Berficherungs-Gefellichaft.

20) Statt besonderer Meldung zeige ich meinen verehrten Freunden und Bermandten die heute vollzogene Verlobung meiner Tochter Philippina, mit dem herrn Adolph Thorner, hierdurch freundschaftlichst an. Posen, den 10. Januar 1838. H. Weyl.

2118 Verlobte empfehlen fich

p. Went. A. Thorner.

21) Das im Wongrowiger Kreise zwis schen Wongrowiß und Margonin belegene aveliche Dorf Oporzon, soll von Johanni 1838 ab, auf drei oder sechs Jahre aus freier Hand verpachtet werden. Die Pachtbedingungen sind allerzeit in Oposann zu erfahren.

Dporann, den 21. December 1837.

Josepha v. Dunin.

22) Zalle Unzeige. Indem ich ben ba gwoerehrenden Theilnehmern des erzsten Balles für das mir geschenfte Zustrauen Dank sage, beehre mich anzuzeis gen, daß ich dem vielseitigen ausgesprochenen Wunsche zu genügen, einen zweisten Ball den Iten Februar d. I. im Saale des Hotel de Oresde arrangiren werde.

Pofen im Januar 1838. M. Eliafzewicz. Wieś szlachecka Oporzyn w powiecie Wągrowieckim między Wągrówcem i Margoninem położona, ma być od Śgo Jana 1838 roku w trzechletnią lub sześcioletnią dzierzawę z wolney ręki wypuszczona. O warunkach dzierzawy można się każdego czasu w Oporzynie dowiedzieć.

Oporzyn, dnia 21. Grudnia 1837. Józefa Duhinowa.

Uwiadomienie o balu. Składając dzięki za zaufanie mnie okazane przez szanownych członków balu poprzedniego, mam honor oznaymić, iż stosując się do życzenia w elostronnego, dam drugi bal w dniu 3go Lutego t. r. w sali Hotelu Drezdeńskiego.

Poznań w Styczniu 1838.

M. Eliaszewicz.